## mic berfelben Ortschaft ndere Werfastung, die einzigen folden politischen Berband angeseben,

in de, Die vortige Deignagt für And einzigen forwen politifinen Werbaud angeleben, fo ift dies unrichtig gewesen, Boll if enfalls ichon feit bem Zeitpunkte, wo die bers

## reachtet murben, die Eus

Danzig, Den 31. Dezember.

Die Gicherheit der Eisenbahnguge ift durch das Uebertreten des neben der Bahn weidenden Diehes furglich mehrfach fehr bedenklich gefahrdet worden, und es find noch jungft durch das Ueberfahren von Pferden zwei Wagen des, bon Ronigeberg Abende abgehenden Buges aus dem Geleise gekommen. Es liegt naturlich im Intereffe der Sicherheit des Gifenbahnberkehrs, Die ftrengfte Berfolgung und Bestrafung derjenigen Perfonen eintreten gu laffen, benen foldes Bieb, welches auf die Bahn übertritt, jur Aufficht anvertraut ift. Rach bem & 8. des Rahnpolizeis reglements fur die Ronigliche Dibahn am 28. April 1852 (Umteblatt von 1852, Geite 120 bis 123) ift fur das Betreten der Bahn und der zugehörigen Unlagen durch Bieb derjenige verantwortlich, welcher die ihm oblie gende Aufficht uber das Bieh vernachläßigt. Wer diefem Berbote jumider handelt, verfallt nach § 20 des genannten Reglements und nach der Declaration v. 8. April d. J. (Amteblatt v. 1853, Seite 111) in eine polizeiliche Strafe bis ju 10 rtl. Geld, fomeit nicht nach ben allgemeinen ftrafrechtlichen Bestimmungen, namentlich nach ben §§ 294 bis 298 incl. des Strafrechts bom 14. April 1851 eine hartere Strafe fattfindet.

Im Auftrage der Roniglichen Regierung weife ich die Ortopolizeibeborden fowie Die Coulgenamter des Rreifes, namentlich ber an der Bahn belegenen Orticaften, biermit an, ihre Ortobewohner auf die Folgen diefer Rachlaffigfeiten und auf die bestehenden Berordnungen warnend aufmerkfam ju machen und auch den Schullebrern ihres Gefchaftsbereiches diefe Berfugung mit dem Bedeuten porgulegen, daß fie die Rinder in den Schulen ausdrucklich barüber belebren follen, welchen nachtheiligen Ginflug und welche gefahrlichen Folgen bas Berfen pon Steinen und andern Gegenständen auf die Gifenbahn uben tonne und welche Strafen die Tha.

ter zu gemartigen haben.

dui Dangig, ben 8. Dezember 1853. Grange nachtititeg sid fice dilgidal

Der Landrath des Dangiger Rreifes, Mid 1949 dinimit In Bertretung. v. Brauchitich. Hod grang

Meinen nachstehenden Bescheid bringe ich, da er haufig wiederkehrende Berhaltniffe im Rreife berührt, gur allgemeinen Renntniß: Dur Renmahl eines Schiedsmannes für den Begiet Opra, wohn bei 2111

den Beren N. N. ale Polizeiobrigfeit in adad maradag ledell dun gradendering, offenente

auf N. Auf die Anfrage vom 15. d. Dits. ertheile ich Euer pp. folgenden Bescheid: Die Ritterguter bilden nicht ohne Weiteres einen gemeinschaftlichen Armenverband,

ober gar einen gemeinfchaftlichen Communalberband mit der in derfelben Ortfchaft befindlichen Bauerngemeinde; dies murbe vielmehr eine befondere Berfaffung, die in der hiefigen Proving nicht befteht, oder, foweit es die Urmenpflege betrifft, ein freies Uebereinkommen gwifchen beiden Theilen voraussegen. Sat man bisber in N. die dortige Ortichaft fur einen einzigen folden politifden Berband angefeben, fo ift dies unrichtig gemefen, weil jedenfalls icon feit dem Zeitpunkte, mo die dortigen bauerlichen Wirthe judicando fur regulierungsfahig erachtet murden, die Eris ffens einer befonderen bauerlichen Gemeinde neben Dem Rittergute anerkannt werden mußte. Es bestehen baber bort bas Riftergut und die Bauergemeinde als zwei getrennte politifche Berbande neben einander, deren jeder feine ortlichen offentlichen Raffen, die in der Semeinde unter bem Ramen Communallaften verftanden werden, und woau auch die Laften der Urmenpflege gehoren, fur fich zu tragen hat. Saben Daber Em. pp. bauerliche gandereien neben dem Rittergute durch Rauf und besgleis den erworben, fo haben Sie von die fen auch ju den Laften der bauerlichen Bemeinde mit beigutragen, fofern die Gemeindeabgaben nach dem Sufenftande, oder nach ber Grundsteuer aufgebracht werden; fonft nicht. Das einzige Band gwifthen Rittergut und Gemeinde ift jest nur noch das Recht und die Pflicht gur Polizeis Bermaltung des Gutsherrn und die Beaufsichtigung der Gemeindeverwaltung in den durch das Gefes festgestellten Beziehungen (cf. §§ 33-36, 47 ff. 73-74 II. 7. 21. E.R.) Im Uebrigen haben die Gemeinden ihre innern Ungelegenheiten unter Beobachtung der geschlichen Formen und Vorfdriften felbititandig ju ordnen. Da ber bon der Gutsherrichaft nach & 47 a. a. D. ju ernennende Schutze neben feiner Stellung als Borfteber der Gemeinde auch Unterbeamter der Ortspolizeibehorde ift, fo tragen au feiner Befoldung, die nur einen Erfat fur feine baaren Auslagen und Berfaumniffe bilden foll, weil das Schulzenamt wefentlich ein Ehrenamt iff, Die ден 88 294 Suteherrichaft und die Gemeinde in der Regel gemeinsam bei. Der Daapftab Diefer beiderseitigen Beitragspflicht richtet fich ba, wo nicht etwas Underes vertrage oder observangmäßig festiteht, nach dem Umfange ber amtlichen Geschäfte bes Schule gen als Polizeibeamter ju dem Umfange feiner Gefchafte ale Gemeindevorfteber, und wird, mo baruber feine Bereinigung Ctatt findet, bon mir oder ben vorgefesten Beborden bestimmt. In der Regel wird nach allgemeinen Bermaltungegrundfaten angenommen, daß der Guteberr und die Gemeinde bas Schulgengehalt je gur Salfte ju gemabren haben. Damit Em. pp. mich nicht migverfteben, bemerke ich folich. lich ausbrudlich, als etwas fich von felbit Berfiebendes, bag fich das eben Gefagte lediglich auf die politifden Gemeinden bezieht, die Schulverbands und firchlichen Gemeindeverhaltniffe aber nach ihren befondern Mormen gu beurtheilen find.

Danzig, den 19. Dezember 1853.
Der Landrath des Danziger Kreises.
In Bertretung v. Brauchitfch.

Bur Neuwahl eines Schiedsmannes für den Bezirk Ohra, wohn die Ortschaften Ohra, Dreischweinsköpfe, Guteherberge und Nobel gehören, habe ich einen Termin auf Sonnabend, den 28. Januar, Bormittags 10 Uhr, im hiesigen Kreisamte festgesetzt; und werden sammtliche stimm. berechtigte Eigenthumer der genannten Ortschaften zum Erscheinen unter der Berwarnung vorgestaden, daß die Ausbleibenden der Wahl der Erschienenen beitreten musen. Die betreffenden Schulzenamter haben den stimmberechtigten Grundbesitzern diesen Termin bekannt zu machen und,

daß foldes gefcheben, bis jum 10. Januarit. S. gur Bermeidung toftenpflichtiger Abholung hier anguzeigen. Auf der Babuifte fieben die Sofbefiger Luttermann und Rienfein in Ohra und der Schulge Ruhn in Dreifdmeinstopfe.

Dangig, den 12. Dezember 1853. Der Landrath des Danziger Rreifes. In Bertretung v. Brauchitich.

er Eigenthumer Julius Sieg aus Gr. Bolfau beabsichtigt auf feinem gelbe einen Raltofen

In Gemagheit des § 29. der Angemeinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 bringe ich dies Project mit dem Bemerken gur allgemeinen Kenntnif, daß etwaige Widerfpruche

binnen 4 Wochen praclufivifder Brift hier angubringen find. 1190 Gobbowis, den 20. Dezember 1853.

Ronigl. Domainen Umt. 100 mi

Hold-Berkaufs-Termine in Bankau für das Jahr 1854. 110 aufil Moddife

|          |           |             | <b>计算程序</b>   | er of Hadding are | and a sum of the second |
|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| den 2ten | den 6ten  | den Gten    | den 3ten      | den 2ten          | den 6tenil den 4ten     |
| Jannar.  | Februar.  | Marz.       | April. odu    | October.          | November. Dezember.     |
| Achall   | 129-7-230 | Directoriun | n der v. Conr | adischen Stifts   | Die Preussiscen         |

Wir find entichoffen das Grundftud zu Langenau, beffehend a. einer Rathe mit Gartenland ju Die Erben. verlaufen, Dab beim Gigenthumer Ed. Schmantomefn in Langenau. empfehle ich zur Uebernahme

ie Unterforvellung bes großen Biepftalles, fowie bie neue Ausfegung eines Brunnens mit Bublen auf bem Rammerei-Bormert Ctutthoff, follen durch Licitation in Entreprife ausgethan werben, Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf D IUS 3177 306

den 7. Januar f. J., Bormittage 11 Uhr, auf dem Rathhaufe vor dem herrn Bau. Infpector Pohl anberaumt. Der Unichlag und die Bedingungen find in unferm III. Gefcafte Bureau eingufeben.

Annaig, ben 14. Degember 1853. daren gitare nehren eralumrolagertal

Der Magistrat.

VOIIZOCEN and jede nähera Auskunft auf das Bereitwilligste ertheilt durch onnerftag, den 5. Januar 1854 werde ich die lette Quantitat gut geeignetes Dadrohr an Johann Klein. den Deiftbietenden gegen gleich baare Begablung offentlich verkaufen. arodie viel Reufabr, den 23. Dejember, 1853; , raetbaat, baudrestlift gerbore uit und Jagdmuffe ist Röpergasse 9. en verkaufen.

Wur die Berren Landwirthe empfiehlt Flieten, Trotare, Saarfeilnadeln, Pferder Rloft irfprise min Binn und Blech

Busqoll giene .. rechudiod inchile ist & Det eirat M. e. dei n. g., Breitesthor 3. ... unstindelle

| ber Holzverkaufs- und Zahl-Termine für das Königliche Forurevier Stangenwalde pro 1854. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Forstbelauf                                                               | Ort und Stunde .868                                                          | padmag Datum der Monate. |         |       |       |     |      |      |        |          |           |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|-------|-----|------|------|--------|----------|-----------|----------|---------|
| und in the an                                                             | p bes Danziger Areites.<br>recung v. Lingubiesch.                            | 119                      | ar      | 55    | 5     |     |      |      | st     | mber     | er        | mber     | ezember |
| inem Bel. troffres Kattofen                                               | Abhaltung des Termins.                                                       | Januar                   | Februar | März  | April | Mai | Juni | Juli | Angust | Septembe | October   | November | Dezen   |
| Mallenezon, Oftrofch, 111<br>9 Feng Oberfommerkan,<br>Strippau.           | in der Oberförsterei 118 Gtangenwalde 118 118 118 118 118 118 118 118 118 11 | 19                       | Dis     | 67    | di    | dil | del  | 4    | (3(h)  | ALB.     | Section 1 | 23       | 1000    |
| Babenthal, Secrefen,<br>Carthaus, Dombrowo,<br>Rehhoff, Offris, Grünhoff, | im Gasthaufe des Frn.<br>Engelmann in Kölpin<br>bon 10 Uhr fruh.             | 39                       | 16      | 13.00 | 6     | 11  | 8    | 6    | 14 12  | 3.3      | 12        | 16       | 14      |
| dinischen Beinfloding Afen                                                | im Gasthause b. Hrn. Rahn                                                    | 5                        | 0000    | 9     | 1     |     | 310  | 1131 |        |          | 5         | 9        | 7       |
| Stangenmalde                                                              | den 20 Monember 1853.                                                        |                          |         |       | (     | Der | 206  | erfe | rite   | 1        |           |          |         |

Die Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft

in Stettin informer and neffecting and ne

a. einer Rathe mit Gartenlanb gu empfehle ich zur Uebernahme von Versicherungen gegen Feuersgefahr auf Gebäude, Mobilien, Waaren aller Art in der Stadt wie auf dem Lande zu den billigsten, jede ndlichkeit ausschliessenden Prämien.

Antragsformulare werden gratis verabreicht, Policen stets gleich

vollzogen und jede nähere Auskunft auf das Bereitwilligste ertheilt durch den 

den Meistbietenden gegen gleich baare Wezahlung befrintlich verkeufen! Johann Klein. in gut dress. Hühnerhund, Flockhaar, eine Jagdtasche, Schrootbeutel, Pulverhorn und Jagdmuffe ist Röpergasse 9. zu verkaufen.

wire one aperten Randwirthe In Schuppenpelz m. dunkl. Tuch u. e. Fussdecke v. Fuchspelz, Sandgr. 36. z. verk.

Redafteur u. Berleger: Rreisfelretair Rraufe. Schnellpreffenbr. b. Webelfden Sofbucht., Danzig, Jopeng.